# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

#### W Krakowie dnia 28 Lutego 1837 r.

Nro 6176.

#### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Gdy od niejakiego czasu właściciele trunków, a mianowicie wódki okowity zaczęli wprowadzać takowe do miasta Krakowa w naczyniach z dnami nieokrągłemi, lecz owalnemi, tak że średnica takowegy dna owalnego, biorąc od szpontu prostopadle, jest mniejszą od średnicy w poprzek, czyli horyzontalnie uważanej, z kąd wynika, że jeżeli wymiar za pomocą narzędzia visyer-sztabem zwanego robionym jest prostopadle od szpontu, okazuje się ilość płynu muiejszą na szkodę Skarbu i Administracyi; mierząc zaś w poprzek kontrybuneci utyskują, że wymiar takowy zrządza im szkodę; Senat Rządzący z uwagi, iż kontrybuenci obowiązani są stosować się do przepisów, te zaś

stanowią wymiar naczyń za użyciem visyer-sztabu, który tylko w naezyniach dno okragie mających rzeczywistą ilość płynu wykazać može, z uwagi takže, iž właściciele trunków nie mogą mieć žadnego innego powodu do użycia naczyń z dnami owalnemi, jak tylko zamiar zrządzenia Skarbowi szkody, uchwałą z dnia 21 Grudnia 1836 Nro 6752 postanowił, że odtąd nie wolno nikomu, czy na consummo czy na skład žadnego rodzaju trunków do Krakowa wprowadzać w naczyniach innych, jak tylko w takich, które mają dno zupełnie okragłe. - Urzędy rogatkowe nie będa mocne wpuszczać do miasta trunków w naczyniach z dnami owalnemi pod surowa odpowiedzialnościa, gdyby zaś takowe naczynie przez niedopilnowanie urzędu rogatkowego wprowadzonem zostało, właściciel utraci trunek w niem znajdujący się na korzyść Administracyi Dochodów Niestałych, dopóki ta trwać będzie, a później na rzecz Skarbu publicznego. Rozporzadzenie to Senatu Rządzącego Wydział do powszechnej, a szczególniej kontrybuentów podatku Czopowego od trunków do miasta Krakowa wprowadzanych, podaje wiadomości.

Kraków dnia 9 Stycznia 1837 roku.

X. Bystrzonowski.
Nowakowski Sekretarz.

Nro 568.

#### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Wskutek uchwały Senatu Rządzącego d. 23 Stycznia r. b. ad Nr. 410 D. G. S. zapadłej postępując, podaje do publicznej wiadomości,

iż widniu 15 Marca r. b. w biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu rozpocznie się w godzinach przedpołudniowych publiczna licytacya wydzierzawienia propinacyi w wsi Narodowej Dabrowa, a to na czas poczynając od dnia I Gzerwca 1837 roku do dnia ostatniego Maja 1840. — Cena do pierwszego wywołania ustanawia się w ilości złp. 3010; vadium stanowić będzie 10 od 100 kwoty powyzszej to jest złp. 301; mający przeto chęć do dzierzawy wspomnionej, zechcą zaopatrzyć się w vadia i w miejscu tudzież czasie zwyż wspomnionym znajdować; o warunkach licytacyi wiadomość każdego czasu w biórzę Wydziału Dochodów Publicznych powziętą bydź może.

Kraków dnia 9 Lutego 1837 roku.

X. Bystrzonowski.

Nowakowski Sekr. Wydz.

Nro 798.

### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Z mocy uchwały Senatu Rządzącego z d. 30 Stycznia r. b. Nr. 536 zapadłej postępując Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 Marca r. b. o godzinie 10 z rana odbędzie się w biórze pomienionego Wydziału licytacya in plus, na trzechletnie wydzierżawienie od dnia 1 Czerwca 1837 do ostatniego Maja 1840 r. dochodu ladowego od budowania galarów na brzegach Wisły i gruntach Ekonomii Czernichowskiej, praetium fisci do pierwszego wywołania w kwocie złp. 535 oznacza się. — Chęć

licytowania mający złoży na vadium 10f100 część kwoty do pierwszego wywołania ustanowionej w ilości złp. 54. O innych warunkach wiadomość w biórze Wydziału powziętą bydź może.

Kraków dnia 11 Lutego 1837 roku.

LIKE.

Nowakowski Sekr. Wydz.

Nro 2286.

#### Dyrekcya Policyi W.M. Krak. i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż idącemu rynkiem około kamienicy P. Treitlera, zaginęły dwa banknoty stu ryńskowe i sześć sztuk jedno ryńskowych; ktoby więc takowe znalazł, zechce je złożyć w Dyrekcyi Policyi za co otrzyma nagrodę.

Kraków dnia 18 Lutego 1837 roku.

Dyrektor Policyi
Guth.

Kaniewski Sekretarz.

## SPROSTOW ANIE pomyłek druku w Nrze 10 Dziennika Rządowego wślizniętych.

Na stronnicy 39 ostatnim wierszu w szpalcie 4 textu francuzkiego zamiast jonir czytaj jouir. — Na stronnicy 40 pod kolumną textu francuzkiego zamiast Plügl, oraz pod kolumną textu polskiego zamiast Phlügl czytaj Pflügl.

#### DODATEK

do Nru 11.

#### DZIENNIKA RZADOVIEGO.

Pisarz Trybunalu I. Instucyi W. N. i ścisle Neutralnego M. Arakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na Ządanie Katarzyny z Borzyckich Franciszka hr. Szembeka malżonki, dobr Kościelca z przyległościani dziedziczki, tamże w Kościelcu mieszkający, z mocy ugody w Sądzie Pokoju Okrego Chrzanowskiego, 29 grudnia 1834 r. auwartej, w akta hypoteczne W. M. Krakowa 28 listopada 1835 w ks. ingros. 14 na karcie 806 intabulowanej, na zaspokojenie czynszu saległego 733 złp. dalej bieżącego i kosztów, sprzedaną zostanie przez publiczną licytacją, papiernia, pila, plac pod młynem, grunta i faka.

Nieruchomość ta graniczy, od wschodu z droga Lipowiecką, od zachodu z łąkami w części plebańskiemi, a wczęści do mieszkańców miasta Chrzanowa należącemi, od południa z krzakami Walenholtza, lasem kościeleckim i łakami wsi Pogorzyc; od północy z kopanina galmanu Walenholtza i gruntami Chrzanowskiemi: položona jest w Okr. IV. Chrzanowskim w Rzeczypospolitej W. M. Krakowa, należy do gminy XV Kościelecka zwanej, wiejskiej i parafii tegoż nazwiska, dziedziczna jest Marcina Wojtowicza, w polowie a w drugiej połowie Łucyi małoletniej po Józefie Wojtowicau pozostalej przynależna;

Zajęcie tej papierni uskutecznił komornik Tomasz Jaworski dnia 3 lutego 1836 r. które do akt hypotecznych dnia 30 marca 1836

do L. 220 upisane zostalo.

Cena szacunkowa w summie 1500 złp. wyrokiem Trybunalu I. Instancyi dnia 12 padziernika 1836 zapadłym jest ustanowiona.

Waranki zaś licytacyi wyrokiem Trybuna-In I. Instancyi do 3 lutego 1837 zatwierdzo-

ne są następujące:

1) Cena szacunkowa tej papierni w Kościelcu ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie złp. 1500, która w braku licytantów na trzecim terminie do 🧍 zniżoną będzie i od tak zniženej ceny zaraz na tymže trzeeim terminie rozpocznie się licytacya.

2) Cheć licytowania majacy złoży vadrum 210. 150 w monecie srebenej, od atórego skladania popierająca przedaż hr. Szembekowa iest wolns.

3) Nabywca winien będzie, zaraz po ficytacyi zaplacić koszta popierania licytacyi w moc wyroku ilość tychże zasadzającego, ato na rece adwokata przedaż popierającego.

4) Nabywca zaplaci podatki zalegle z tej

papierni stosownie do przepisu prawa.

5) W razie niedopelnienia warunków powyższych nabywca utraca vadium i nowa licytacya na jego koszt i stratę ogłoszoną 20stanie.

6) Nabywca opłacać będzie czynsz i ulegać bedzie takim ograniczeniom własności, ig-

kie wykaz hypoteczny wskazuje.

7) Wierzyciele odbiorą swą satysfakcyą stosownie do prawomocnego wyroku klassyfikacyjnego.

8) Nabywca otrzyma dekret dziedziciwa.

gdy koszta i podatki zapłaci.

Do takowej licytacyi wyznaczają się tray termina.

Pierwszy na dzień 21 kwietnia ) ) 1837 r. Drugi pa dzień 24 maja

Trzeci na dzień 23 czerwca

Przedaż tej papierni odbywać się bedzie na audyencyi Trybunalu I. Instancyi w domu władz sadowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając, którą to licytacya popiera Adam Krzyżanowski P. O. D. adwokat w Krakowie pod L. 372 zamieszkały.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oprócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotocznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytącyi złożyli na audiencyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem adwokata.

W Krakowie dnia 10 lutego 1837 r. Janicki.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żadanie Ferdynanda Zyffer na Podgórzu w Galievi Austryackiej zamieszkałego zamieazkanie obrane w Krakowie przy ulicy Sgo Jana pod L. 472 mającego od którego Wawrzyniec Soświński adwokat O. P. D. w Krakowie pod L. 472 zamieszkały w sądach stawa sprzedanym zostanie przez licytacya publiczna dom z ogradem w Krakowie na Kleparzu przy ulicy Biskupiej pod L. 45 w gminie VII polożony od wschodu frontem z ulica Biskupia od poludnia z domem N. 46 Zofii Siwkiewiczowej od północy z domem N. 44 Franciszka Olatowskiego, od zachodu z ogrodem Antoniego Maticzka graniczacy, Anny z Krygowskich Piwowarskiej własny, a to na satysfakcya kwoty zlp. 750 do obligu urzędowego przed Ignacym Ostaszewskim notaryuszem publicznym w dniu 1 lutego 1831 r. przez Anne Piwowarską na rzecz Ferdynanda Zyffer zeznanego, wakta hypoteki W.M. Krakowa do księgi ingrossacyjnej na karcie 184 pod L. 66 w pisanego, wraz z procentami i kosztami sporu należącej.

Zajęcie w mowie będącego domu uskuteeznił Wojciech Dziarkowski komornik przez akt z dnia 19 listopada 1832 r. którego aktu zajęcia protokół w pisany został do wykazu hypotecznego w dniu 4 marca 1833 roku do No 121.

Warunki sprzedaży téj nieruchomości wyrokami prawomocnemi a mianowicie wyrokiem Sądu Najwyższej Instancyi dnia 7 października 1836 r. zapadłym, zatwierdzone są na-

stepujace:

1) Čena szacunkowa powyżej w zmiankowanej nieruchomości ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie złp. 1000 w monecie srebrnej, która w braku licytantów na trzecim terminie do dwóch trzecieh części zniżoną zostanie, i od tak zniżonej ceny zaraz na tym terminie licytacya rozpocznie się.

 Chęć licytowania mający złoży cudłum w gotowiznie złp. 115 w monccie srebrnej kourant, od którego składenia vadium popiera-

jący sprzedaż jest wolny.

3) Nabywea zaplaci podatki zaległe z roku ostatniego z przywilejem w myśl art. 32 ust. byp. skarbowi publicznemu przypadające, nie ścieśniając prawa skarbowi służącego do poszukiwania reszty podatków zaległych z funduszu, jeźliby się takowy po zaspokojeniu wierzytelności hypotecznych, wystarczającym okazał.

- 4) Zapłaci także nabywca koszta licytacyi na ręce adwokata popierojącego takową, a to natychmiast po wyroku zasądzającym tek koszta.
- 5) Wypłaty w 2, 3 i 4 warunku zastrzeżone, z ceny szacunkowej potrącone będą.
- 6) Resztujący szacunek wypłaci nabywca po prawomocności klassyfikacyi, wierzycielom użytecznie umieszczonym.
- 7) Wrazie niedopełnienia któregokolwiek warunku nabywca utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt ogłoszoną będzie.
- 8) Cheący w ciągu tygodnia po zalicytowaniu na mocy artykulu 105 ust. ex. dać więcej o 1 część nad już wylicytowany szacunek obowiązany będzie takową i część złożyć w gotowiznie w rzeczonym terminie do depozytu sądowego.
- 9) Po dopelnieniu wsrunków 2, 3 i 4 nabywca otrzyma dekret dziedzietwo.

Do takowej licytacyi ogłaszają się trzy termina:

Pierwszy doia 15 kwietnia ) Drugi doia 27 maja ) 1837 r. Trzeci doia 28 czerwca )

 Przedaż takowa odbywać się hędzie na audyencyi Trybunatu I. Instancyi w Krakowie w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, a oraz prócz szczególnie wezwacych wierzycieli wykazem hypotecznym objętych, wszyscy jakickolwiek prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na gudycncyi Trybunału wszelkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 11 lutego 1837 r.

Janicki.